## Flugschriften

des

## Evangelischen Bundes

zur Wahrung der deutsch = protestantischen Interessen.

Nr. 314

00

# Evangelischer Bund und evangelisches Gemeinde-Ideal.

### Vorfrag,

gehalten auf der Jahresversammlung des Hessischen Haupt = Vereins des Evangelischen Bundes zu Mainz 1910

pon

Fr. Niebergall.

Salle (Saale) 1911

Berleg des Evangelischen Bundes.

# Verlag des Evangelischen Bundes, Halle (Saale).

- Borromäus-Enzyklika Pius' X. vom 26. Mai 1910. (Lafeinisch und deutsch mit Aktenstücken.) 75 Pf.
- fey, Dr. C.: Die Wiederaufrichtung des röm. Kirchenwesens in der preuß. Provinz Sachsen. 80 Pf.
- friedewald, Pastor R.: Warum evangelisch? Ein Zwiegespräch über die Unterscheidungslehren der ev. u. kathol. Kirche. 20 Pf.
- haußleiter, Prof. D. G.: Die evangel. Mission in den deutschen Schuß= gebiefen. 25 Pf.
- Herrmann, Baffor M.: Die gesetzlichen Bestimmungen über die religiöse Erziehung der Kinder in Mischehen usw. 40 Pf.
- Kaftan, Wirkl. Oberkons. = Raf Gen. = Sup. D.: Gemeinsame Welfan = schauung, Ultramontanismus, Profestantismus, 25 Pf.
- Kochs, Ernst: Übertritte aus der röm.=kathol. zur evangel. Kirche in Deutschland während des 19. Jahrhunderts. geb. 3 M.
- Mirbt, Geh. Kons.=Rat Prof. D.: Die deutsch=evang. Diaspora im Auslande. 50 Pf.
- Vigilius, Syllabus und Modernissen=Enzyklika Pius' X. 50 Pf. Wartburghefte:
  - Nr. 46/47: Die Mönche von Belbuk. Bon Ofto Keinr. Johannsen. 20 Pf.
  - Nr. 48: Aus dem Böhmerwald. Von Pfarrer H. Günther, Nöbdenig (S.=A.). 10 Pf.
  - Mr. 49: Er war unfer. Bu Friedr, von Schillers Gedächfnis. 10 Pf.
  - Nr. 50: Luther in Kalberstadt. Bon Oberpfarrer F. Korn, Kalberstadt. 10 Pf.
- **Acitbrecht,** Richard: Berzeichnis dramafischer Spiele, die sich zu Aussführungen für das evangelische Bolk eignen. 2. Ausg. 40 Pf.
- Winter, Hans: Um das Recht des evang. Religionsunferrichts. 1 M.
- Zum Vortrag an evangelischen Bolks= und Familienabenden. Heraus= gegeben von Pastor H. Lehmann, Braunschweig.
  - Seft 1. Luther im deutschen Lied. 50 Pf.
  - Seft 2. Luther und wir. 25 Pf.

# Evangelischer Bund

und

# evangelisches Gemeinde=Ideal.

## Vortrag,

gehalten auf der Jahresversammlung des Kessischen Kauptvereins des Evangelischen Bundes zu Mainz 1910

von

Fr. Niebergall.

Kalle (Saale) 1911 Verlag des Evangelischen Bundes.

Der Evangelische Bund befand fich 1910 in einer einzigartigen Lage, wie noch nie, seitbem er besteht: er stand, dank des Ungeschieks seines Hauptgegners, im Mittelpunkt ber gangen Aufmertsamteit, als treuer Bächter beutscheprotestantischer Werte bewährt und sogar anerkannt. Run tommt die größere und schwerere Aufgabe: das Gifen zu schmieden, fo lange es noch warm ift, und positive Ziele zu fordern; denn vom Rampf allein lebt fein Menich, und ber Born und ber Sag, ber ihm folgt, find jumal im Sinne des Evangeliums unfruchtbare Gemächje. Diefen Born follen mir in Liebe zu den Werten, beren Berteidigung es galt, den Gifer der Führer und der Beere im Streite gegen Rom follen wir in Mitarbeit am Bau unserer evangelischen Rirche umseten; viele fehren ba um, weil hier bequeme Entruftung ernfter und tüchtiger Arbeit Blat machen foll. Aber es muß fein! Bir wollen mit bem Evangelischen Bunde das evangelische Gemeindeideal fordern. Warum und wie Evangelischer Bund und evan= gelisches Gemeindeideal fich gegenseitig dienen, ift bas Ziel unseres Nach= denfens. Buvor muffen wir darum über die Mufgabe des Bundes und über das Befen des Gemeindeideals im flaren fein. -Wir werben uns dabei mit den Gedanken berühren, die Brofesior D. M. Schian auf ber letten Bundestagung in Chemnit in feinem Bortrage über "Mehr Teilnahme am Leben der Gemeinde" ausgesprochen hat.

I

Die Aufgabe unseres Bundes bestimmen wir am besten so, daß er sortsühren soll, was die Resormation begonnen hat. Also er hat nach zwei Seiten hin zu arbeiten: gegen Rom und zum Aufbau der evangelischen Kirche. Beides wird mehrsach zusammenhängen. Sinmal gewinnt die evangelische Kirche um so mehr Platz, als Rom versträngt wird; dann aber verliert Rom dort, wo Katholisen und Nichtsathoslisen zusammenwohnen, in dem Maße die Macht über die Gemüter, als wir unsere Kirche bauen. Und wir werden sie desto besser bauen, je gründs

licher wir alle Rückftände römischen Wesens aus ihr selbst hinaustun. Der Evangelische Bund sollte aber sein Empfinden für römisches Wesen so sehr verseinert haben, daß er jedes Stück solchen Wesens in seiner engeren Umgebung herausfindet. Wir müssen den Versuch machen, unsere Kirche ganz aus dem Grundgedanken des Protestantismus heraus aufzu-bauen; und den treffen wir am sichersten, wenn wir Nom entgegenhandeln.

Was ift denn der Eckpfeiler des ganzen römischen Systems? Nicht ber Papft mit der dreifachen Krone; er ift die Ruppel. Aber es ist der Priefter, ber, bas Saframent in ber Sand, Seilsmittler ift. Man fann das römische Wesen auf einen Beariff bringen, es ist hierarchischer Sakramentarismus. Das heil liegt zuerst in heiligen Dingen — wir empfinden das als driftliches Beidentum. Greifen fann man das Beil in biefen Dingen. Für die einen ift es magisch, für die andern muftisch beschaffen. Die Kirche bietet eine Summe von sinnlichen Vermittlungen des Simmels und Gottes, und diese Mittel stehen in der Sand des Priefters. Db dieser Unterschied zwischen Priester und Laien aus dem Audentum ober auch aus bem Beidentum ftammt, fragen wir hier nicht; aus dem Evangelium fommt er sicher nicht. Die Priefterschaft ift die Grundlage der gangen hierarchi= ichen Byramide, beren Spite ber Papft ift. Die Laien find nur Gegen= stand priesterlich-satramentaler Behandlung. So ift das Ganze ein System priefterlich-dinglicher Religion, das zu dem großen politisch-fozialen univerfellen Ultramontanismus in engfter Beziehung fteht; die einen fagen, als ein Mittel für seine Herrschaft — und das find die bitteren Feinde des Ganzen; die andern fagen, als Zweck zum Mittel - und bas find die Optimisten, die nicht glauben tonnen und wollen, daß ein so großes System gang im Dienft ber Welt fteben fann.

Die Reformation hat das alles umkehren wollen. Gegen den Sakra= mentarismus stellt fie das Wort oder beffer den Geift. Gott und bas Beil und der himmel kommen nicht in Dingen, sondern fie kommen im Beift. Und der Geift? Er wohnt in Menschen, er wohnt in der Chriften= heit. So haben die Reformatoren dem dinglichen Saframent die geiftliche Rraft des Wortes und des Glaubens, und bem Priefter die Gemeinde gegenübergestellt. Dem papftlichen Absolutismus und ber bijchöflichen Aristotratie tritt nun diese ideale Demofratie, wie fie einst in der Ur= driftenheit bestanden hatte, von neuem entgegen. Die Gemeinde wird Subjett, fie bleibt nicht bloß Objett priefterlich-fakramentaler Bedienung. Es tritt also bem hierarchischen Saframentarismus entgegen ein gemeind= liches geistiges oder personliches Christentum. Bisher mar alles auf die Maffe berechnet gemäß ber weltgeschichtlichen Aufgabe, die der mittelalter= liche Katholizismus tatfächlich hatte, und barum maffiv. Nun wird alles aufs Geiftliche abgeftellt, und dem entspricht der Bug gur Gelbständigkeit bes einzelnen. Sier ift zugleich die schwache Stelle bes Ganzen. Ballen fich um den Priefter mit dem Satrament in der Sand leicht Maffen ohne Eigenart und ohne höhere geiftige Bedürfniffe, fo find geiftig felbständigere Naturen ber Stolz, aber auch ber Schmerz bes Protestantismus.

Und hier fest ber Bemeinbegebante ein. Die ganze Ge=

meinde ift ber andere Bol neben ber felbständigen Gingelperfon. Sie ift gedacht als Briefter und Saframent in Ginem, als Tragerin ber großen geiftigen Gabe und zugleich driftlicher Aufgaben, als Berdfeuer aller religiösen Kräfte und aller Bruderliebe zugleich. Aber fein Feuer kann immer nur Barme ausftrahlen, es muß auch immer neues Soly hinein. Das ist ber Ginn, wenn Luther in der Erflärung jum dritten Artikel fagt: "In welcher Chriftenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle meine Sünden reichlich vergibt und mich famt allen Toten auferwecken und mir famt allen Gläubigen in Chrifto das ewige Leben geben wird." Benn nicht im Saframent bes Priefters, dann muffen bie geiftigen Rrafte in Personen und in ihrer Gemeinschaft wohnen. Aber ba zum neuen Menschen, wie ihn die Umwandlung burch ben Geift Gottes ichaffen foll, auch gang unbedingt die Bruderliebe gehört, so ift auch von daher ber Chrift auf die Gemeinschaft gewiesen. Es hat also die Gemeinde in diesem ibealen Sinne eine religioje und eine fittlich-foziale, gemeinschaftsmäßige Seite an fich: Glaube und Liebe follen in ihr wohnen, von ihr ausgehen und zu ihr zuruckfehren. Go kampft alles an gegen minderwertiges, felbft= füchtiges Seligkeits= und Sakramentschriftentum. Diefer Bruderbund ber Gläubigen unter ihrem Saupt Chriftus wird auch Träger ber firchenregimentlichen Befugniffe.

Bat die Intherische Kirche diese Unfate wenig verwirklichen können wegen ihrer engen Berbindung mit einem Staat, ber nach wie vor für bie immer recht unselbständig gelaffenen Untertanen forgte, so gediehen Dieje Grundfage auf reformiertem Boben um jo beffer. Ginmal hatte der Boben bes freien Staates ichon an fich mehr die Gelbständigkeit ber Bürger zur Geltung gebracht; bann aber erweckte Calvin aus feinen tiefften Reigungen heraus die Gemeinde mit ihren Umtern und Rechten ju ftarkem Leben. Zufällige geschichtliche Ereigniffe ziehen bann oft bie porhandenen Grundfage erft gang ans Licht; fo murbe bie gange Große bes Gemeinbegedankens bort mach, wo bie Berfolgungen von romifcher Seite Die evangelischen Prediger vertrieben und ihre Gemeinden zwangen, fich auf fich felbst zu ftellen. Go geschah es in Frankreich, in ben Rieberlanden und am Riederrhein. Zugleich fiel hier mit ber Berbindung mit bem ja feindlich gerichteten Staat die theofratisch=mittelalterliche Barte des ursprünglichen calvinischen Vorgehens dahin, beffen polizeilich gesetslicher Charafter und nicht gefällt. An ihre Stelle trat die moralische Gewalt der firchlich=chriftlichen Organisation. So verdanken wir diese schöne Blüte aus der Reformationszeit dem Drucke Roms. Schon damals wie heute machten fie es oft gut, wenn fie meinten, es recht bos ju machen.

Überall sind es zwei Gedanken, die die Gemeindearbeit anregen und anfrecht erhalten: Armenfürsorge und Kirchenzucht, Sorge für den Leib und für die Seele. Daneben haben die Altesten in der pfarrerlosen Zeit auch zu lehren; aber hauptsächlich ist es die Sorge für die Armen und Angesochtenen, die die Protokolle der niederrheinischen Gemeinden erfüllt, wie sie Sb. Simons herausgegeben hat. Die Altesten, das Presbyterium, das Konsisterium, oder wie sie heißen, übten die Aufsicht. In diesem Kons

siftorium liefen alle Nachrichten zusammen, die die Altesten je aus ihrem Duartier über Arme und seelisch Bedrängte mitbrachten. Bucher, Streit in der Familie, Gefahr des übertritts zur katholischen Kirche — über solche Dinge wurde beraten, während oft zwei Diakonen die Wache gegen überfälle hielten.

So ist der Gemeindegedanke ein echtes Kind der Resormationszeit und als solches ohne weiteres der Teilnahme des Evangelischen Bundes wert und gewiß. Die Gemeinden, zumal des Niederrheins, zeigen, was der Protestantismus kirchlich leisten kann. Ihr Geist hat durch die rheinisch= westfälische Kirchenordnung alle deutschen evangelischen Landeskirchen bestruchtet, hat wenigstens den Nahmen zu wirklicher Gemeindearbeit gesichaffen.

Allerdings muffen wir betonen, bag es, wie gesagt, ber reformierte Zweig ber Resormation mar, ber diese Früchte zeitigte. Wenn wir bamit die Haltung ber lutherischen Kirche vergleichen, so haben wir sofort die geschichtliche Grundlage für die heutige Meinungsverschiedenheit zwischen Sulze und feinen Unhängern einerfeits und Mannern wie Dorries und G. Traub anderseits. Wollen erftere die Gemeinde, die fich durch ihre Liebestätigkeit als lebendig erweift, fo wollen lettere die Gemeinde bloß als religios-sittliche Erziehungsanftalt. Wenn lettere bazu, baß sie alle Liebestätigkeit bem Staate, ber burgerlichen Gemeinde und andern nicht= firchlichen Organisationen überlaffen wollen, auch burch ben Gegensat gegen alles katholische Wesen bestimmt werden, so ist doch geschichtlich gu jagen, daß der lutherische Protestantismus, deffen Urt fie bier dem refor= mierten vorziehen, voll von Rirchentum war. Durch Schuld ber lutherischen Rirche war ber Gemeinbegebanke lange unter Schutt und Niche versunken. Das Amt ber Kirche, bem alle schwachen menschlichen Triebe, Bequemlich= feit einerseits, Berrichsucht anderseits, immer alles überlaffen wollen, bas geiftliche Umt, das Umt der Paftoren hat alles wieder verschlungen. Die Maffenparochien in den Großstädten, aber auch der Paftorenkirchen= Charafter der Rleinstädte und der Dorfer - benn die Große der Gemeinde allein ift nicht der Fehler und ihre übersehbare Rleinheit ist an sich noch kein Gewinn - haben alles selbständige Leben erftickt, weil die welt= liche und kirchliche Obrigkeit doch alle Arbeit für das Reich Gottes allein machte. In unfern Tagen hat dann bekanntlich Gulze ben schlafenden Gemeindegebanken wieder aufgeweckt; der aus protestantischem Geiste geborene Gedanke murbe aus jozialen Beweggrunden in den neunziger Jahren wieder hervorgesucht. Die Gemeinde ift anders als die romische Sakramentsfirche und als die orthodore Schulfirche des 17. Jahrhunderts Er= giehungsanftalt zum Reiche Gottes. Darum ift Seelforge aller an allen nötig. Dazu tritt als die bekannte Erganzung vom 16. Jahr= hundert her die Armenpflege, die Liebestätigkeit, und zwar alles auf dem Boden ber übersehbaren Gemeinde, als Werk ber Gemeindeorgane. Die organifierte Gemeinde erzieht die gegebene Gemeinde zur idealen Gemeinde. Der Gemeinschaftsgebanke beherricht ihr ganges Leben und besonders ihre Feiern, die Feier der Taufe und der Trauung; der Gemeinschaftsgedanke fteht im Gegensatzu einem katholisierenden Amtsbegriff und im Gegensatzu bem Pietismus, der die Sinzelnen bekehren und vor allem einzelne kleinere Gemeinschaften und Anstalten pflegen will.

#### II.

Das war ein paar Jahre ein Rausch, eine helle Freude wie über ein Allheilmittel für Rirche und Gefellichaft. Aber feit längerer Zeit haben auch Freunde diefer Gedanken eine "Gemeinde-Müdigkeit" festgeftellt. Boher kam die? Solche Müdigkeit kommt immer, wenn man fich einmal wieder viel zu viel versprochen und in einem neuen Ideal geschwelgt hat, wozu Gulge in feinem deutschen Idealismus Unlag geboten hatte - wenn es auch natürlich ohne folche Idealisten niemals geht -. Wenn man für ein Ideal Keuer und Klamme ift und es etwa in gleicher Form allen Berhältniffen hat aufzwingen wollen, dann wirft man es, fobalb das nicht geht, weil die Wirklichkeit ihren eigenen Kopf hat, schlieflich seufzend in die ichon ansehnlich mit Mealen gefüllte Rumpelfammer. Aber jedes folches Ibeal will ja boch nur ein Leitgebanke fein, ein fritigcher und positiver Leitgebanke für bie Arbeit, und nur langfam ftellt fich der Gedankenftand der Menschen, schwerfällig wie er ift, danach um. Sat 400 Sahre bie Rirche und das geiftliche Umt die Leute als Objett behandelt, wie foll da binnen 10 Sahren die Gemeinde Subjett werden! Und alles erreicht man überhaupt nie in dieser schlechten Welt. Aber etwas icon. Und die Bertreter des Gemeindegedankens, die Freunde Gulzes, brauchen sich gar nicht zu beklagen. Wo ift benn ein theoretischer ober praktischer Gebanke in ben letten Sahrzehnten, ber fo weit in die protestantischen Bfarrerfreise, auch in die Kirchenregimenter hineingewirft hat wie die fritische Seite in bem Gulgeschen Ibeale, die Berschlagung ber übergroßen Parochien? Freilich mit der positiven Seite geht es nie so schnell voran. Aber nur einmal besonnen und überlegt! Es ift gar nicht möglich, Stadt und Land gleicher= weise modisch in die Gemeindeideals-Rleider zu hüllen. Man bedenke nur, was bas heißt: es handelt fich doch nicht etwa bloß um Gemeinschaft von Gefinnungsgenoffen. Die ift noch leicht zu haben, wo fich Menschen verftehen. Darin find die Getten jum Teil vorbildlich, wenngleich auch bort Die Brüder trot aller Gleichheit und Brüderlichfeit oft bitter genug gegen= einander find. Es handelt fich vielmehr um Gemeinschaft von Leuten, bie durch gang natürlich jufällige Umftande, wie Wohnung, Nachbarichaft, auf einen haufen zusammengeworfen worden find. Und ba muffen wir einfach und offen fagen: es ift einfach eine Täuschung, folche flutenben Maffen mit ihren jo zahlreich auseinanderftrömenden Reigungen, mit ihrem häufigen Umzug, um einen Mittelpunkt ibealer Art zu fammeln. Das gilt für die Großstadt. Sier ift es einfach nicht möglich, firchlichen Gemeingeift in alle Strafen und Steinhaufen ju tragen. Sier fann man blog durch angestellte ober durch freiwillige helfer und helferinnen nachfeben und helfen laffen an Leib und Seele, foweit es geht; man fann auch wohl einmal ein paar hundert Leute um ein Lutherfestspiel oder einen

Vortrag sammeln. Aber an einem Stadtplan ein Stück herausschneiben und sagen: hier, das soll eine Gemeinde werden, aus diesem Chaos soll ein Kosmos werden — das wäre eine Selbsttäuschung. Die Gemeinsschaft muß ja doch stets dem natürlichen Boden entstammen, sonst geht es nicht. Hat man in solchen großen Gemeinden zwei konzentrische Kreise von Leuten, deren innerer sich langsam zusammenschließt, deren äußerer sich von jedem Gemeindeorgan pflegen und bedienen läßt, so hat man erreicht, was erreicht werden kann.

Söher hinauf tann man wohl nur da fommen, wo alles länger 3u= fammen wohnen bleibt; in der Kleinstadt und im Dorfe, wenn natürlich auch die Kleinheit es an sich noch nicht macht und die vertrauliche Nähe oft genug, gerade die Gemeinschaft vereitelt. Aber es gibt boch hier und ba etwas, mas man die evangelische Gemeinde im idealen Sinne mit ihren Rraften nennen fann. Go etwas wollen wir furz ichilbern, vor allem, um ben bilblichen Ausbruck "Kräfte" aus bem Gebiet ber Rebensart in bas ber Anschauung zu übertragen. Da find bestimmte Uberlegungen, Maßstäbe, Gewohnheiten, Sitten und Rudfichten, Die fich um Pfarrer und Rirche sammeln. Es find bestimmte feelische Dispositionen, die sich vererben: "fo tut man". Man halt fich zur Kirche, zu feiner Rirche, man fennt ein= ander, hilft einander, läftert auch einander, weil man fich fennt, aber man fest allerlei durch: Richtiges und Berkehrtes. Man ist ichwerfällig, aber man ift folibe. Langfam aber ficher fagt man feine bestimmte Meinung, und man ist darin eins. Man ist auch in theologischen Fragen eins, man ift protestantisch bis auf die Knochen, man hangt an Luther und an Bismard. Der romfeindliche Bug bilbet hier den polemischen Ritt, ben wir bei jeder Gemeinschaft von Menschen finden.

Das ist das Höchste an Wirklichkeit, was sich als Gemeinde sinden und bezeichnen läßt. Das gilt es zu studieren und zu pflegen, was zumal jüngeren Theologen oft recht schwer fällt. Viel hat man schon erreicht, wenn man jenes unentbehrliche Bedürfnis jeder Gemeinschaft, sich einer andern entgegenzuseben, von den engeren Parteistreitigkeiten der Kirche wegbringt und auf den Gegensatz gegen die römische Kirche überträgt. Dabei bleibt immer noch die Aufgabe, den Erdenrest von Haß und Lüge auch aus diesem Gegensatz zu entsernen, aus Haß immer mehr Nächstenliebe zu machen, aber auch stimmungsvolle und inhaltslose Menschheitsliebe zur Nächstenliebe zu verdichten. Das ist eine Aufgabe; denn zwischen Parteis-Selbstsucht und Menschheits-Umschlingung liegt die gesunde Mitte des Evangeliums, Nächsten= und Bruderliebe.

An dieser Gemeinde, die die natürliche Zusammengehörigkeit und die Aberlieserung schufen, gilt es nun weiter zu arbeiten und zu erziehen. Sie kann der Herberligiöser Glut und sozialer Wärme werden. Hier sind die wackeren Männer und Frauen, die einmal etwas schaffen, hier, wo die Missionspsennige und die Massen für unsere Lutherabende herkommen, ist jene natürlich-unreslektierte Stimmung, die von Jesus höher gestellt wird als die Intelligenz der Gebildeten, nach der wir stets zu viel hinüberschielen, weil wir zu wenig bescheiden oder zu wenig vom Geiste Christi berührt sind,

Bie ichafft man ober wie erhalt man einen folden Rreis? Die gange Cache ift fo verwickelt, daß wir ichlieflich immer wieber fagen muffen: ber Beilige Geift beruft und sammelt diese Chriftenheit. Aber was man tun fann, ift bies: etwas bieten! Nicht ichelten und bitten, aber etwas bieten. Nur wo bas Bedürfnis durch Angebote erweckt und befriedigt wird, ist die Teilnahme an jenem Kreis aus der Wahrheit. Das hängt zuerft am Pfarrer. Es war die iconfte Stunde eines mir bekannten Pfarrers, als ihm ein junger Lehrer fagte: "Jest ift's wieder eine Frende, evangelisch ju fein." Um einen treuen, fleifigen Mann, ber die Leute lieb hatte und für das Ewige zu leben sucht, sammelt sich alles Menschenvolt, das ja fo gern einen sucht, der glaubt. Much bie Gemeinde biete etwas, und zwar Stutpuntt, Unterhaltung, Pflege an Leib und Seele, und viele werden fich zu ihr neigen. Und ift fie voll von gutem, religiösem und sozialem Geift, dann atmen fie den mit ein, ohne es zu wiffen. Wir glauben noch zu viel an die Macht ber Worte und bes Begriffenen, und wir arbeiten bamit oft nur auf die Phantafie und Stimmung bes Scheinmenschen los. Auf ben wirklichen Menschen wirfen nur Berte, bie feinem Bedürfnis entsprechen. Und biefer Borgang ift auch ohne viele Worte und Begriffe möglich. Worte und Begriffe ichaden freilich auch nichts.

Stwas bieten, aber bann auch vor allem etwas fordern. Intereffe burch Mitarbeit, bas ift bas Geheimnis. Und diese Mitarbeit braucht nicht auf Liebesarbeit im gewöhnlichen Sinne beschränkt zu fein. Es ift ein Fehler, daß ber Gemeindegebante jo eng mit bem Gebanten ber Leibforge verbunden worden und der Gedanke der Seelforge bahinter zurückgetreten ift. Ift auch die Seelsorge aller an allen mehr eine Phantasie als ein Ideal, ift fie höchstens ein unerreichbarer und barum nur regulativer Gebante, so ist boch die Erweiterung der Seelsorge burch Heranziehung von Gemeinbegliedern fein Traum. Stößt jene leibliche Fürsorge überall mit ber Arbeit ber Gemeinden und des Staates zusammen, so ift boch die Seelforge ein besonderes Reich ber religiöfen Gemeinschaft, ebenfo wie die Pflege bes religiofen Lebens felbst burch ben Gemeingeift ber Gemeinbe. Darum fann man den Gegenfat von Gulge und Dorries einmal fo aufguheben suchen: wo die von dem lutherischen Gedankenkreis vorausgesette Unlehnung an weltliche Organe, welche bie Liebesarbeit gut genug beforgen, tatfachlich herricht, ba ift es ja gut, ba kann fich die Gemeinde selbst mehr auf das Seelische verlegen. Wo das aber nicht so der Fall ist, wird sie träftig Liebe üben. Und auch jener erste Zustand wird ihr immer noch Anläffe genug bieten, um im Dienft der Seelforge die Leiber zu pflegen.

Das ist die Gemeinde. Einmal eine mehr oder weniger einem Haufen von Menschen aufgeprägte Organisation, die leistet, was sie leisten kann, dann aber jenes organische geistliche Gebilde mit eigenem Leben. Also ein doppelstusiges Ideal. Das Kennzeichen, das es zu einem ev an gelisch en Gemeindeideal macht, ist aber noch schärfer zu bezeichnen. Das ist nicht die Organisation an sich selbst, auch nicht die Tradition, am wenigsten das laute Geklapper des Vereinsmechanismus. All das haben die Kömischen

auch, und oft noch beffer als wir. Das Rennzeichen ift die Gelbsttätigkeit, die leib= und feelforgerliche Selbsttätigkeit der fogenannten Laien. Sier ift die Grenze. Der Rlerus muß für den peffimiftisch-realistischen Geift Roms, um nicht zu fagen, für feine Sucht zu bevormunden, die Chriftlichkeit verbürgen. Wir find idealiftischer. Wir glauben an den Seiligen Geift in der Chriftenheit. Das ift der tieffte Unterschied zwischen Wittenberg und Rom. Jene find fühler, wir fühner. Jene find Realisten und haben tausendmal recht, wenn fie nicht ber Maffe trauen. Wir wollen es mit bem Bolk machen, wie es Jesus und Gott mit uns machen, burch Butrauen heben und erziehen. Und Zutrauen erzieht durch Mitarbeit.

So können wir jenen Kreis ber Gemeinde erweitern und erziehen.

Bier fett der Evangelische Bund ein.

#### III.

Bunächst: was bebeuten für den Bund folche Gemeinden? Go viel protestantisches Wesen ist in jedem evangelischen Christen und so viel ibeales evangelisches Schwergewicht ift in dem Bunde, daß nur wenige sich nicht von diesem Gewicht angezogen fühlen werden. Das Bedürfnis nach einer ftarten, rüchalt= und rücksichtslosen Bertretung des Protestantis= mus, nach etwas, was den universalen, fühnen Luthergeist atmet, wird nicht voll von den Landestirchen, auch nicht von ihrer Berbindung, vom Rirchenausschuß, befriedigt, sondern nur vom Evangelischen Bunde. Darum wird ber Bund in folchen Gemeinden nicht nur genug Soldaten, sondern auch Offiziere finden. Rur follten die Pfarrer immer noch eifriger fein, bem Bunde für alle feine Organisationen, Regimenter, Armeeforps, für feine ganze Urmee folche Leute zu werben. Gin Jammer ift es noch immer, daß manche wackere Leute, die felbst fest an ihrem Blauben halten und deshalb Sinn haben für das Religioje im Ratholizismus, die mir an fich lieber sind, als reine Romhasser, noch nicht mitmachen. Wo die größte Liebe zum Evangelium und zur evangelischen Gemeinschaft, da ift auch der beste Born gegen Rom; benn der Born ift immer der Schatten der Liebe, Sodann aber bedeuten folche Gemeinden für den Bund die Unbahnung von allem, was er will. Gine papierne Wagenburg von Rejolutionen ist nicht so viel wert gegen Rom, als ein paar feste evangelische Gemeinden mit Leuten, die in ihre Kirche geben und gusammenhalten um ber Religion willen. Positiv geschafft ist besser, als polemisch gestritten. Der Bund darf nie die Wehr jum Gelbstzweck haben, die darf nur Mittel gur Belebung und jum Schut ber evangelischen Gemeindefirche fein.

Darum hat es für ben Bund allen Wert, folche Gemeinden zu schaffen und zu förbern. Und wie? Zunächst foll er einmal ben großen Grundfat der Reformation vom allgemeinen Prieftertum immer mehr befannt und geltend machen helfen und alles, was nach katholisierendem Kirchentum schmedt, befämpfen. Die Kirche, in der die Pastoren allein das Wort haben, ift gang gegen die Grundfate ber Reformation. Diefe Paftoren= firche fieht zwar oft nicht ohne Reid auf die hierarchisch verfaßte Rirche

Roms hinüber; fie bringt es aber nur ju einer ichwächlichen Dublette diefer Rirche, wenn fie ihr es in der Tat gleich machen will. Aber wie viele "Brotestanten" fennen denn überhaupt einen anderen Begriff von Rirche als den, daß die Paftoren fie ju "machen" haben! Wer weiß denn, was das allgemeine Prieftertum ift? Sat auch Luthers Optimismus mit jenem Grundsat im 16. Sahrhundert scheitern muffen, da die Unselbständigkeit der von der Kirche und von der Obrigfeit gleicherweise am Leitseil geführten Untertanen versagte, jo haben wir jest in unserem Bolte Ginficht und politische Gelbständigkeit genug, um die Leute in den Dienft unserer Bemeinschaft hineinzustellen, wie Calvin und Zwingli das taten. Unsere Bevölkerung mächft langfam in die damals viel zu weiten Gewänder des allgemeinen Prieftertums hinein. Nur fo weiter. Rechte und Fähigkeiten

wachsen an= und miteinander.

Dann aber bietet der Bund mit feinem Gedankengut einen Mittel= und Sammelpuntt, wie ihn nicht der landesfirchliche Gedante, auch teine foziale Arbeit, noch die Innere Miffion bieten kann. Bo die je um fich Gemeinden sammeln wollen und fonnen, gut - wir sind nicht eifersüchtig. Aber so weit mein Blick reicht, hat Luther mehr, unendlich mehr Gewalt, Die zum Mittelpunkt zieht, als Wichern. Go weit die Riefengestalt des Reformators hineinleuchtet in das deutsch=evangelische Bolt, so weit reicht bas Gebiet für evangelische Gemeindearbeit; nicht fürzer und nicht weiter. Das ideale Schwergewicht des Bundes mit seinem Gedankengut vermag am besten die Engherzigkeit und die Interessen=Michelei aus den Angeln gu heben und jum Sammeln ju bringen. Es ift zwar nicht leicht, aber nicht ohne Erfolg. Ich habe es erprobt, den Romhaffern eines immer wieder einzuhämmern: "Reinen größeren Tort fonnt ihr Rom tun, als wenn ihr euch nicht nur am Bunde, sondern auch an der einzigen Größe beteiligt, die Rom Gegenwerte entgegenstellt, der Gemeinde." Damit ift noch nicht und nicht bloß der Gottesdienst gemeint. Da wir Pfarrer bier noch die Hauptpersonen find, wollen wir ihn nicht zu fehr in den Border= grund schieben. Bielleicht tommt einmal eine Zeit, wo unfere Gottes= dienste etwas bieten, mas alles Bitten überfluffig macht. Aber an der Gemeindepflege mitarbeiten, bas ift die Aufgabe, und es gibt ein großes, aber seltenes Talent, das ich bei Pfarrern am höchsten schäten möchte: Werke der Gemeindepflege anzuregen und anzufangen, und dann die rechten Leute an die Spite ftellen, die fie ju treiben haben. Bescheidenheit und Rlugheit muffen es bem Pfarrer gebieten, folche Manner und Frauen gu fuchen. Und ich habe fie meift gefunden in den Kreifen, die bem Evan= gelischen Bunde freundlich gegenüberstanden, in meinem Gemeindeverein. Den hat auch der Bund geschaffen - oder gar der Papft felbst. Meine Freunde unter unfern Kollegen haben mir lange zugesett: "mach doch einen Gemeindeverein". Ich habe immer gesagt: ben muß uns der fatholische Priester selbst machen. Und richtig, er machte ihn. Als er sich einmal wieder allerlei Abergriffe leiftete, kam man zu mir: "Jett follte man einen evangelischen Berein haben". Und im Ru war er ba, geboren und nicht gemacht, und beshalb von festerem Bestand. Go hat mein Bater nach dem Lutherjubiläum in Rreuznach den evangelischen Berein angeregt, der jest noch blüht. Das ist gläubig evangelisch, dem Nein des Gegners sein Ja entgegenzuseten, die Werte und Ideale herauszustellen, die man im geheimen liebt, wenn man ihren Keinden gurnt. Niemand laffe die Zeit papftlicher Ubergriffe, des papftlichen Rein vorübergeben, ohne ein evangelisches Ja daraus zu machen.

Gine Garde von evangelischen Männern und Frauen aller Stände, von evangelischem Bundesgeist getrieben, nimmt bald positive Gemeindearbeit in ihre Sand. Sier finden fich die Gemeindehelfer, Die den Auftrag haben, möglichft selbständig jeder in seinem Begirt evangelisch-firchliche Intereffen ju verteidigen, in der Mifchehenpflege dem Bfarrer jur Geite ju fteben, nach allerlei Not, nach Krankheit und Armut, nach Gunde und Standal zu feben. Gine folde positive praftisch wirksame Gemeindearbeit ift von weitreichender Bedeutung. Was macht benn einen größeren Gindruck auf alle, die von einer Agitation bedroht find, welche fich gegen Re= ligion und Kirche richtet: theoretische Berteidigung des Christentums und der Kirche, die sie oft wenig verstehen, oder freudige Arbeit sum Mohle ber Gemeinde? Diese begreifen fie fofort, benn fie haben felbst Gewinn davon. Und erst recht werden Bedenken und Abneigungen zerstreut, wenn man zur Mitarbeit herangezogen wird. Denn diese führt einen un= mittelbar in die innerste Wertstatt der religiosen Krafte hinein und läßt einem feine Zeit zum Kritisieren und Spintisieren. Go ift manchem ge= holfen worden, wenn die Gemeinde ihn anstellte, ohne viel nach seinem "Glauben" zu fragen. Go kann der Bund der Rirche helfen. In meiner Gemeinde ist alles, was ich vom Gemeindeideal erreicht hatte, aus dem Bunde hervorgegangen. Es wäre undankbar, wollte ich verschweigen, daß mir Sackenberg babei Ziel und Wege gewiesen hat.

Auf der anderen Seite machen folche lebendigen Gemeinden dann einen starken Eindruck auf alle, die zweiselnd zwischen den großen kirchlichen Gebilden der Gegenwart stehen. Rann aber der hierarchische Zauber Roms, der Laienfraft nicht zu ihrem Recht kommen läßt, dem noch groß imponieren, der eine folde evangelische Gemeindefirche kennt? Reine größere Freude für uns, als wenn wir dazu helfen konnten, diesen rechten evan= gelischen Bundesgeift dahin zu leiten, daß Evangelischer Bund und evan= gelisches Gemeindeideal fich gegenseitig fordern, daß aus dem lauten oder schwachen Nein römischen Angriffen gegenüber immer mehr ein ge-

haltenes, aber um jo stärkeres Ja werde.

## Verlag des Evangelischen Bundes, Halle (Saale).

## Verzeichnis der zuleht erschienenen Flugschriften.

Nr. 271. Priefter und Paftor. Bortrag, gehalten im Zweigverein bes Evangelijchen Bundes in Görlig von G. Bornkamm, Paftor. 40 Pf.

Dr. 272. Johannes Calvin. Bon Dr. Carl Mirbt, Professor an ber Universität

Marburg. 40 Af. Rr. 273. 3n Johannes Calvins Gebachtnis 10. Inli 1909. Rebe am 26. Juni 1909 in ber Glifabethtirche gu Breslau bei ber Calvinjeier bes Evangelijchen Bundes von D. Dr. Rarl Beinrich Cornill, Geheimem Konfiftorialrat, ordentlichem Brofeffor der Theologie, weltlichem Borfigenden des Presbuteriums der hoffirche zu Breslau. 40 Bf.

Rr. 274/75. Bijchof Bengler und ber Protestantismus. Much ein Bort ber Aufflärung an Ratholiten und Nichtfatholiten, jugleich Antwort auf Bijchof Benglers Schrift "Meger Sirtenbrief und Evangelifcher Bund" vom Borftand bes Sauptvereins Lothringen des Evangelifchen Bundes. 75 Bf.

Nr. 276. Protestantismus und nationale Politif. Auf Grund eines Bortrages, gehalten auf der 22. Provinzialversammlung des rheinischen hauptvereins des Evang. Bundes am 28. Juni 1909 von Dr. Sabertamp, Pfarrer, Duffelborf = Rath. 25 Bf.

Nr. 277/79. Der Kampf der deutschen Katholikentage gegen andere Konfessionen. Auf Grund amtlicher Quellen von P. Braeunlich. 75 Bf.

Dr. 280/82. Die Bemiihungen der dentiden Katholifentage um die Befehrung der Richtfatholifen. Auf Grund amtlicher Quellen von B. Braeunlich. 75 Bf.

Dr. 283. Ratholifentage und Tolerang. Bon B. Braeunlich. 40 Bf. Dr. 284/88. Die bentiden Katholifentage ale ultramontane Kampforgani-

fation. Bon B. Braeunlich. 1 Dt. 50 Bf.

Nr. 289. Ans dem Rechtsstaate Diterreich. Sin Beitrag zur Geschichte der evangelischen Kirche in Siterreich von H. Lehmann. 40 Pf. Nr. 290. Jit Christus eine geschichtliche Person? Bon Lie. Dr. Viktor

Rühn, Baftor in Dresden. 40 Bf. Dr. 291/92. Die Stellung ber römischen Rirche jum Studium und gur Ber-

breitung der Bibel. Bon Superintendent Lie. Ronnete, Gommern. 50 Bf. Dr. 293. Carlo Borromeo und feine Beit. Gin Bilb aus ben Tagen ber Gegenreformation als Spiegelbild für unfere Gegenwart, entworfen aus Unlag ber Borromans-Engyflifa von Rarl Bauer, Stadtpfarrer in Donauefdingen. 30 Bf.

Dr. 294/95. Der Kampf ber bentiden Katholitentage gegen bie moderne

Rultur. Auf Grund amtlicher Quellen von B. Braeunlich. 70 Bf.

Dr. 296. Unfere Renprotestanten und was wir ihnen fonlbig find. Bon Fr. Ulrich, Pfarrer in Mahrifch = Schonberg. 25 Bf.

Dr. 297/98. Ratholifentage und Schule. Bon B. Braeunlich. 70 Bf. Dr. 299/300. Die Katholifentage und die Universitäten. Bon B. Braeunlich.

Dr. 301. Die neuesten papftlichen Defrete. Bon Bigilius. 40 Bf.

Dr. 302/03. Rome Biele in Theorie und Pragie, befonders in feinen Ronfordaten. Bon Guftav Mig, Bfarrer in Stargardt (n.= 2.). 50 Bf.

Dr. 304/07. Das Bentrum und die Borromans-Engyflifa. Bon Sans

Winter 1 M. Dr. 308/09. Antimobernifteneib, freie Foridung und theologiiche Falultäten. Mit Anhang: Der Antimodernisteneid, lateinisch, beutsch nebst Altenstücken. Bon H. Wulert, Privatbozenten ber Theologie in Halle (Saale). 80 Bi.

Nr. 310. Professor Dr. Fr. W. Foctsters "Natholizismus". Eine psychologische Studie von Professor D. Leopold Witte. 30 Pf.

Nr. 311/12. Die Stellung der Katholifentage 31 Staat, Bolf, Baterland, Papittum und Kirchenstaat. Bon B. Braennlich. 80 Bf.

Dr. 313. Friedhofselend. Bon G. Goes, Pfarrer in Langenbeutingen. 30 Bf.

# 3u Geschentzweden und als Wandschmud vorzüglich geeignet sind

Ed. Hartung's

## **Wartburgmotive**

12 Kunftblätter nach Original=Gemälden je 21 cm hoch, 17 cm breit.

[Wartburg (von Often) — Luther=Stube auf der Wartburg — Serbit= zauber an der Wartburg — Wartburg (Sid=Oft) in der Morgensonne — Wartburg (von Sid=West) — Wartburg (Urnswaldblick) Serbstabend — Wartburg (vom Selltal, Luthers Lieblingsspaziergang) — Wartburg (vom Karthäusergarten) Serbstmorgen — Winterzauber auf der Wartsburg (Erster Wartburghof) — Elisabethbrunnen an der Wartburg — Alter Clockenturm in Eisenach — Stiller Wald.]

Preis nur 2,50 M. und 20 Pf. Porto.

# Die Martburg von Osten

Vildgröße 22 cm hoch, 28 cm breit, in Passepartout 34 cm hoch, 40 cm breit. Preis nur 1,50 M. und 30 Ps. Porto.

## Kaulbach's berühmtes Gemälde

## Das Zeitalter der Reformation,

von dem jeht neben dem großen Kupferstich (Kartonsormat  $105 \times 79$  cm, Preis 20 M.) eine Ausgabe in Lichtbruck auf Papiergröße  $70 \times 54$  cm, bei  $47 \times 39$  cm Bildgröße erschienen ist.

#### Preis nur 1,25 M.

Bei Bestellungen von mindestens 15 Gremplaren der Lichtdruck= Ausgabe wird als Ehrengabe ein Gremplar der Kupserstich=Ausgabe unberechnet und porfosrei mitgesandt.

Die Lieferung der erstgenannten Kunstblätter ersolgt von Salle aus, während der Versand des Resormationsbildes von Steglitz aus geschieht.

Beftellungen bitten gu richten an den

Salle (Saale). Verlag des Evangelischen Bundes.